# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

37. Kebruar 1862.

27. Lutego 1862.

Coift.

Dr. 51781. Bon tem f. f. Lomberger Lantesgerichte wird ten, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Stefan Wojnarowski, Therese de Wojnarowskie Wojnarowska, Antonia de Wojnarowskie Przyluska, Ignatz Wojnarowski, Andreas Szczerbiński, Rosalia de Lurakowskie Kopiaska, Eleonora de Strzelbickie Zurakowska, ten Damen, Leben und Aufenthalte nach unbefannten Erben des Alois Mochnacki, ber bem Aufentholte nach unbefannten Wilhelmine Malisz verehelichte Schnejler, ten tem & ben und Aufenthalte nach unbefannten Franz und Thekla Zaluskie, Josef Pruszyński, Josef katen Gebiefe befannt gemacht. obielski und Julie Zietkiewicz mit biesem Edifte befannt gemacht, uber Arsuchen bes Napoleon Niezabitowski, Bormund der minbei fahrigen Lubin und Franz Niezabitowski und Josef Tomanek, Baier bes minderjahrigen Ladislaus Tomanek, Eigenthumer von Zameczek und Wola wysocka, im Grunde h. g. Beschlußes vom 22. Janher 1862 3. 51781 die Verhandlung wegen Zuweisung des mit tem Enischätigungsauespruche ber Grundentlastungs-Bezirke Rommission in Zolkiew Mro. 24 vom 22. August 1855 3. 2137 für die im Zolkie-Rreise gelegenen Guter, und zwar: für Zameczek mit 12.610 fi. Am. und für Wola nysocka mit 9659 fl. 45 fr. KDi., zusammen Mit 22 269 fl. 45 fr. KD. ausgemittelten Grundentlastungs-Rapitals biergerichts am 28. Marg 1862 um 11 Uhr Bormittags stattfinden, und hiezu die Sypothetarglaubiger unter ber ausdrucklichen Strenge borgelaten werden, daß im Falle bes Nichterscheinens weder in Person hoch burch einen Bevollmächtigten der Gläubiger so angesehen werden bird als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf bas Gntlastungs-Rapital nach Maßgabe der durch tie bücherliche Rangord. dung bestimmten Reihenfolge ausdrücklich eingewilligt hatte, daß er ferner bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein bon den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 des kaif. Palentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinsommen unter er Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer baberlichen Rangordnung auf bas Entlastungs = Rapital überwiesen borben, ober nach Maßgabe des S. 27 des faiferl. Patentes vom 8. Dovember 1853 R. G. B. Bahl 237 auf Grund und Boden versi. bert geblieben ift.

Da der Bohnort der obgedachten Sypothefarglaubiger unbefannt if io wird benfelben ter Landes-Aldvofat Dr. Jablonowski mit Sub-Mituirung bes Landes - Abvofaten Dr. Pfeiser zum Kurator bestellt bemifelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 22. Janner 1862.

#### E dykt.

Nr. 51781. Przez c. k. Lwowski sad krajowy z życia pobytu Nr. 51781. Frzez c. R. Zwonskiemu, Teresie de Wojnanadomym, a to. Steamon de Wojnarowskie Przyłuskiej, Ignacemu Wojnarowskiemu, Jędrzejowi Sczerbińskiemu, Rozalii de Zurakowskie Kopińskiej, Eleonorze de Szczerbińskie Żurakowskiej, Imienia, zycia i pobytu niewiadomej Wilhelminie Malisz zamężnej Schnejler. z życia i pobytu niewiadomym Franciszkowi i Tekli Zału-81 im, Józefowi Pruszyńskiemu, Józefowi Kobielskiemu i Julii Zietliewicz niniejszym edyktem czyni się wiadomo, że na żądanie Na-Poleona Niezabitewskiego opiekuna małoletnich Lubina i Franciszka Miezabitowskich i Józefa Tomanek, ojca małoletniego Władysława Tomanek, właściciela dóbr Zameczka i Woli Wysockiej na ich Rehwałe sadu tutejszego z dnia 22. stycznia 1862 l. 51781 pertraktacya sadowa w celu przyznania kapitału indemnizacyjnego wyrosądowa w cetu przyznania sopienia indeminizacyjnej powiatowej w Zółkwi Nr. 24 daiem 22. sierpnia 1855 do l. 2137, wydanym dla dóbr w ob-Wodzie Zółkiewskim położonych, a to dla Zameczka w kwocie 201 Zołkiewskim polożonych, do kwocie 9659 złr. 45 kr. n. k., a dla Woli Wysockiej w kwocie 9659 złr. 45 kr. h. k., razem w sumie 22269 złr. 45 kr. m. k. wymiarkowanego na dniu marca 1862 o godzinie 11. przed południem w tutejszym są-Marca 1862 o godzinie 11. przed podziele hypoteczni odbędzie sie, na którym to terminie wierzyciele hypoteczni pod tem wyrażnem zagrozeniem stawić się mają, iż w razie niewienia sie, osobiście lub przez pełnomocnika wierzyciel tak uwatalym będzie, jak gdyby w przeniesienie swojej pretensyi na kapilał Jin będzie, jak guyby w marę przysługującego mu perządku tabularnego wyraźnie zezwolił, ze tenze dalej prawo wszelkiego zarzutu kroków prawnych, przeciw ugodzie przez strony interesowane, którzy się do tejze pertraktacyi zgłoszą, w myśl §. 5. ces. patentu z dnia 25. września 1850 do skutku przyprowadzonej, z tem jednak htwierdzeniem traci, ze jego pretensya w miare porzadku tabularhe redzeniem traci, ze jego piece. je wedle §. 27 ces. pa-ezona zostanie.

lest Wiadome, ustanawia się dla tychże kuratora w osobie adwokata Gdy miejsce pobytu powyższych wierzycieli hypotecznych nie

krajowego Dra. Jabłonowskiego z substytucyą adwokata krajowego Dra. Pfeiffera i temuż powyższa uchwała sądowa się doręcza.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 22. stycznia 1862.

G b i F t. (1)

Mro. 115. Bom Sadagurer f. f. Begitisamte als Gericht mirb bem herrn Michalaky Grigori Fürsten Sturdza biemit befannt gemacht, es habe Aba Steiner in bem Rechteftreite bes Löbel Amster gegen denselben megen Bahlung von 1162 fl. 5 fr. oft. 28. bem Berin Michalaky Grigori Furften Sturdza ben Streit verfundet, und ibn gur

Wertretungeleiftung aufgeforbert.

Da der Aufenthaltsort dieses Denungianten unbefannt ift, fo wird zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften der herr Landes. Abvofat Kamil in Czernowitz ale Aurator bestellt und berfelbe aufgeforbert, gur Tagfatung bes 15. Mai 1862 um 9 Uhr Bormittage ju ericeinen und ju erflaren, ob er dem Belangten in Diefem Rechtsftreite bie Bertretung leiften, und im bejahenden Falle den Projeg allein ober mit dem Geflagten einverftandlich und zugleich als Streitgenoße führen, ober aber bie Bertheitigung dem Geflagten überlaffen wolle. Ferner wird Denungiant erinnert, daß es ibm fur ben Sall ale er gur rechten Beit felbft nicht erscheinen fonnte, obliegt, die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutbeilen ober auch einen andern Sachwalter ju mablen, und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung dienlichen vorschriftemaffigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich bie aus veren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen baben wird.

Sadagura, am 9. Janner 1862.

(348)Edykt.

Nr. 1808. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzozowie ogłasza się, iz na dniu 9. stycznia 1861 Barbara Mrozek w Ja-

sienicy bez pozostawienia ostatnej woli rozporządzenia zmarła.
Poniewaz niektórzy z spadkobierców do spuścizny z prawa
powołanych, mianowicie: Florian Mrozek, Jan Starzeński, Aniela Blicharska i Marya Blicharska z miejsca pobytu są niewiadomi, więc wzywa się tychze z tym nakazem, ażeby w przeciągu roku do tutejszego sądu się zgłosili i deklaracye swe co do powyższej spuścizny wnieśli, albowiem w razie przeciwnym pertraktacya masy ze zgłoszonemi dotychczas spadkobiercami i kuratorem dla nich postanowionym p. Janem Mrozek przeprowadzoną będzie.

Brzozów, dnia 28. grudaia 1861.

(344)

Dro. 18744 - 19365. Das f. f. Landesgericht in Czernowitz macht bekannt, bag behufe ber Bertheilung bes Raufschillinge fammt Binfen pr. 2597 fl. 10 fr. oft. 2B. aus ber einen Grundbuchsforper nicht bilbenden ehemaligen Andreas und Thorese Klug'ichen Realität hier, melde mit bem Grundbuchstorper Nro. top. 471 ein Ganges bildet, die Tagfahit gur Darthuung bes Berrechtes und ber Liquiditat der Forderungen die Tagfahrt auf den 9. April 1862 Fruh 9 Uhr bei biefem Gerichte anberaumt wird.

Es werten bemnach alle jene Gläubiger, welche die pfandweise Beschreibung bieser Realität, ober die Bormerfung auf ben Rauf. fcilling ermirft haben, aufgefordert, ju obiger Sagfahrt ju erfcheinen und ihre Rechte barguthun, weil fonft nur mit ben Erfcheinenben liquis dirt und ber Raufschilling unter fie vertheilt murde.

Aus bem Rathe bes f. f. ganbesgerichtes.

Czernowitz, am 29. Janner 1862.

G d i f t.

Mro. 948. Bom Stanislawower f. f. Rreiegerichte mirb befannt gemacht, daß bei bem Anfange November 1861 durch die Polizeiauf. ficht zu Stanisławów geschäftelos angehaltenen Filip Maxymow aus Turza wielka, Dolinaer Bezirts ein Gelbbetrag von 66 fl. 80 fr. öft. 2B. beanftandet murde, teffen Befit berfelbe mit dem Geftandniffe, mehrere Tage vor seiner Arretirung in Bolechow ein gedrucktes Bnch und barin einen baaren Geldbetrag pr. 70 fl. oft. B. gefunden ju haben rechtfertigen will.

Da aber berfelbe nach feinem ichlechten ju Diebftablen geneige ten Borleben ju urtheilen, Diefen Gelbbetrag irgendwo geftoblen haben mochte, indem bie eingeleitete Rachforfdung nach bem burch ben fraglichen Berluft Beschabigten in Bolechow von feinem Erfolge gewesen ift, fo mird der unbefannte Gigenthumer Diefes Geldbetrages aufgefordert, fich binnen Jahresfrift vom Tage ber britten Ginfcale tung Diefer Rundmachung in ber Lemberger Beitung hiergerichts gu melden und fein Recht auf ben obigen Gelobetrag auszuweifen, wibri. gens bamit nach S. 358 St. P. D. verfahren werben wirb.

Stanisławów, ben 15. Februar 1862. and demonstrate spinson spinson

section being w. Alexander Investor

Rundmachung.

Rr. 6463. Bom Stavislauer f. f. fatt. beleg. Begirfegerichte wird bem abwesenden und bem Wohnorte nach unbekannten Jossel Nagel hiemtt eröffnet, tag Gittel Zecher miter ihn megen Bablung eines Betrages pr. 170 fl. RMl. hiergerichts eine Rlage jum fummarifden Verfahren angestrengt habe, wo über mit bem Befdeite vom Beutigen 3. 64363 die Tagfahrt auf ten 2. April 1. 3. um 10 Uhr Bormittage anberaumt und bem Jossel Nagel zur Wahrung ber Rechte ber Kurator in der Perfon des herrn Landes-Advolaten Dr. Bersohn mit Substituirung bes herrn Landes-Advokaten Dr. Maciejowski beftellt morden ift.

Ge liegt daher dem abwefenden Jossel Nagel ob, por ber feft. gefesten Tagfahrt bem bestellten Bertreter tie Behelfe gur Bertheibis gung mitzutheilen oder einen anderen Sachwalter bem Gerichte nam-

haft zu machen.

Stanisławów, am 23. Janner 1862.

Ar. 72. Bom Zloczower f. f. Rreiegerichte wird hiemit öffent. lich fundgemacht, bag in ber Ungelegenheit wegen Berhandlung ter Liquiditat und Prioritat der über den Kaufpreis der Guter Sokolowka und Choderkowce gefesten Forderungen, bem Bohnorte nach unbefannten herrn Johann Mrozowicki, als Erben bes Grefuten Franz Mrozowicki, ber herr Abvokat Dr. Warteresiewicz jum Rurator bestellt und daß zur weiteren Berhandlung biefer Angelegenheit der lette Termin auf den 5. Mai 1862 um 10 Uhr Bormitage be-

hievon wird herr Johann Mrozowicki mit ber Aufforderung in die Renntniß gesetzt, bei ber angeordneten Tagsatung biergerichts entmeder perfonlich oder mittelft eines bestellten Bertretere ju ericheinen oder aber bem bestellten Berin Rurator die gu feiner Bertretung nos thigen Behelfe vor der angeordneten Tagfahung um fo gemiffer zu übergeben, midrigens er bie nachtheiligen Folgen fich felbit jugufchrei.

ben haben wird.

Bom f. f. Rreiegerichte.

Zloczów am 29. Janner 1862.

#### E dykt.

Nr 72. C. k. sad obwodowy Złoczowski niniejszem ogłasza, že p. adwokat Dr. Warteresiewicz p. Janowi Mrozowickiemu jako spadkobiercy ś. p. Franciszka Mrozowickiego do dalszej rozprawy względem udowodnienia niewatpliwości i pierwszeństwa wierzytelności na cenę kupna dóbr Sokołówka i Choderkowce przeniesionych za kuratora został ustanowienym, i że estatecznie do dalszej rozprawy termin na dzień 5. maja 1862 o godzinie 10. przed południem oznacza się.

O czem się p. Jan Mrozowicki jako z miejsca pobytu niewiadomy z wezwaniem zawiadamia, by na terminie przyznaczonym albo osobiscie lub przez umocowanego zastępcę w tutejszym c. k. sądzie obwodowym stanal, lub tez potrzebne do swej obrony dowody ustanowionemu kuratorowi przed terminem wręczył, ile że w przeci-

wnym razie niepomyśluc skutki sam sobie przypisze.

Z c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 29. stycznia 1862.

G b i f t.

(336)Dr. 1646. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wirb bem Osias Abraham Dische rit biefem Etifte befannt gemacht, bag ihm ale At-Beptanten über Unfuchen bee Markus Grunfeld auf Grund bes Bech. fele ddto. Stryj ben 24. Dezember 1858 uber 500 fl. RDl. gleichzeitig aufgetragen werbe, bie eingeklagte Wechselfumme 500 fl. RM. fammt Binfen 6% vom 24. Februar 1859 und Gerichtekoften 6 fl. 59 fr. oft. 2B. binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlicher Grefujion zu bezahlen.

Da ber Bohnort bee Osias Abraham Dische unbefannt ift, fo wird ihm ber Berr Atvotat Dr. Natkis mit Gubftituirung bes Beren Advofaten Dr. Weisstein jum Rurator bestellt und bemfelben ber

oben angeführte Befdeib Diefes Gerichtes jugeftellt.

Mus tem Rathe bes f. f. Areisgerichte. Sambor, am 23. Februar 1862.

Obwieszczenie.

(338)Nr. 159. C k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym z miejsca pobytu niewiadomych Wojciecha Sobieckiego, Anne z Rojeckich Sobiecka i Wincentego Ojrzanowskiego, a gdyby nie żyli ich spadkobierców z nazwiska i pobytu niewiadomych, że przeciw nim przez Magdalenę Rylska i Katarzynę Truskolawska o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego dóbr Markowiec sumy 2500 zlp. z procentami i kosztami w ilości 161 złp. 24 gr. dom. 54. pag 427. u. 3. on. zaintabulowany pozew pod dniem 7. stycznia 1862 do 1. 159 wytoczonym i w skutek tego do ustnej rozprawy termin na dzień 18go marca 1862 o godzinie 10tej zrana wyznaczonym

Ponieważ zaś miejsce pobytu zapozwanych wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sad pana adwokata Dra. Regera, mianując jego zastepca pana adwokata Dra. Dworskiego, na ich koszta i niebezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczety podług ustaw sadowych dla Galicyi przepisanych dalej prowadzić się będzie.

Napomina sie zatem zapozwanych, by w przepisanym terminie albo semi staneli, lub też potrzebne do obrany słuzyć mogące dowody prawnie ustanowionemu obrońcy doręczyli, lub tez innego pełnomocnika sobie obrali i takowego sadowi wskazali, w przeciwnym

bowiem razie wynikuąć mogące zle skutki sami sobie przypisać będą

Przemyśl, dnia 15. stycznia 1862.

Nr. 6306. C. k. sad powiatowy dla miasta Stanisławowa Wy dzielony podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek odezwy tu tejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 28. grudnia 1860 l. 1017 î z dnia 29. października 1861 l. 6736 dozwolona na zaspokojenie sumy 1100 złr. m. k. z p. n. Fabianowi Kumanowskiemu przeci<sup>p</sup> masie nieobjętej Brigity Makarskiej prawomocnie przysądzonej p<sup>o</sup> bliczna przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 95 w Knihininie po łożonej w trzech terminach, t. j.: na dniu 20. marca, 11 i 28 kwietoja 1862 r. kazda raza o godzinie 10. przed południem w tu tejszym c. k. sądzie przedsiewziętą będzie.

Cena wywołania stanowi się suma 6084 zł. 57 kr. w. a. po-

dług aktu szacunkowego z dnia 26. sierpnia 1859.

Warunki licytacyi mogą w tutejszej sądowej registraturze by

przejrzane.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadomieni zostają wszyscy wie rzyciełe, krórzyby po wydanym wyciągu tabularnym z dnia 216° września 1860 do tabuli weszli, nareszcie wszystkie te osoby, któ rymby obecna rezolucya licytacyę rozpisująca z jakiejkolwiekbąd<sup>a</sup>, przyczyny albo wcale nie, lub nie dość wcześnie doręczoną by mogła, przez jednocześnie ustanowionego kuratora w osobie papa adwokata Minasiewicza z zastępstwem pana adwokata Eminowicza.

Stanisławów, dnia 31. grudnia 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 917-54. W dniu 6. lipca 1861 r. znaleziono przy spo sobności wybierania ziemi na fundament celem podmurowania dom pod Nr. 110 w Chrzanowie przy ulicy krakowskiej położonego obecnie Franciszka Michalika, dawniej jego dziada Kaźmierza Micha lika, a następnie ojca Józefa Michalika będącego własnością, w głębok<sup>o</sup> ści dwóch łokci kościotrup z mężczyzny dobrego wzrostu, mogącego mieć lat 45 do 47, moze przed dwudziestu laty pogrzebanego.

Gdy zakopanie człowieka w tem miejscu każe wnosić, iż Ba stapiło dla ukrycia jakiegoś karygodnego na nim popełnionego czyna dlatego sad rozgłaszając to zdarzenie wzywa wszystkich, którzybl o zapodzianiu się przed kilkunastą laty jakiego męzczyzny w Chrze nowie lub jego okolicy mieli wiadomość, takowej udzielić zechcieli

Z c. k. sadu śledczego. W Chrzanowie, dnia 21. lutego 1862

(342)Kundmachung.

Mro. 439. Mit bem b. a. Erlage vom 8. November 1861 4144, murde in Folge bes unterm 20 Geptember 1861 3. 3628 mb gen Errichtung einer öffentlichen Apothete in Rudki ausgeschrieben Ronfure auf Grundlage ber b. f f. Statihalterei unterm 4. Juni 1861 3. 20979 erhaltenen Ermächtigung bem Birczaer Apothefer Anton Sad telberger bie Befugniß gur Errichtung einer öffentlichen Apothete " Rudki verliehen.

Rachdem aber Sadtelberger bis nun dieffalls gar feine Borfe rungen getroffen hat, fo mird gur Errichtung einer Apothete in Rud mit Bezug auf bie Gingangs bezogene, in ber Lemberger Beitung Mro. 231, 232 und 233 befannt gemachte Rundmachung ein neut Ronfure bie 10. Mary 1. 3. ausgeschrieben, mobet gur Bedingung gemacht mirb, Die Aporbete feche Wochen nach erhaltener Bewilligung fur bas Publifum ju eröffnen.

Bom f. f. Begirteamie.

Rudki, am 7. Februar 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 439. Rozporządzeniem tutejszo-urzędowem z 8. listopad b. r. do l. 4144, w skutek pod 20. września p. r. rozpisanego konkurs względem otworzenia publicznej apteki w Rudkach na podstaw udzielonego upowaznicnia od w. c. k. Namiestnictwa z 4. czerw p. r. do 1 20979 udzielone zostało pozwolenie do otworzenia apte aptekarzowi z Birezy Antoniemu Sadtelbergerowi,

Gdy Antoni Sadtelberger do dziś duia żadnych w tym wzg dzie przygotowań nie zrobił, przeto rozpisuje się drugi konk<sup>or</sup> do dnia 10. marca 1862 z tym obowiązkiem, że do otworzenia urządzenia apteki pod rygorem utraty upoważnienia dostąpione prawa przeznacza się termin sześcio - tygodniowy rachując od do otrzymanej koncesyi.

Z c. k. urzędu powiatowego. Rudki, duia 7. lutego 1862.

(343) Edift.

Dro. 1765. Bom f. f. Begirksamte ale Gericht ju Staras wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes dem Dionis Terlecki befannt & macht, daß fein Bater Michael Terlecki mit hinterlaffung if Bauernwirthichaft Rnro. 36 in Glemboka am 10. Februar 18 verftorben ift.

Da dem Berichte ber Aufen halt bes Dionis Terlecki unbefatt ift, fo wird beifelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von unten gefehten Sage an, bei biefem Gerichte ju melben und bie Er erflärung anzubringen, mibrigens bie Berlaffenfchaft mit ben fich pi benden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Hryd Pukacz gehalten werben murbe.

Bom f. f. Begirfeamte als Bericht. Starasol, ben 18. Februar 1862.